## N= 256.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag den 25. Oktober 1832.

Angefommene Fremde vom 23. Oftober 1832.

Sr. Oberftlieutenant v. Reichenbach aus Karge, I. in No. 226 Neuftabt; Sr. Capitain v. Schelle and Glogan, I. in Do. I St. Martin; fr. Ratheaffeffor Rable aus Bojanowo, Sr. Erbherr Grabowsfi aus Rucharn, Sr. Erbherr Jafin= Bfi aus Mzegecin, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Br. Erbherr Binfomefi aus Babin, Gr. Erbherr Debinefi aus Dafefinn, I. in No. 395 Gerberftrage, Br. Dberamtmann Bufmann aus Dalfe, Gr. Polizei-Gefretair Schuppich aus Gnefen, I. in No. 384 Gerberftrage; Gr. Studiofus v. Lutomefi und fr. Apothefer Rebfeld aus Trzemeizno, Sr. Kaufmann Delerloff aus Ronin, I. in No. 26 Wallischei; hr. Guteb. 3boineft aus Breglau, Sr. Probst Brypfiewicz aus Zione, fr. Burger Streichenbach und Sr. Gaftwirth Gerftmann aus Offrowo, I. in No. 33 Wals lischei; hr. Kaufmann Landsberger aus Bojanowo, hr. Raufmann Freund aus Schmiegel, Sr. Raufmann Sternberg aus Rempen, Br. Lieferant Gottheimer aus Inowraclam, die grn. Lieferanten Sanfmann, Sache und Prausnig aus Liffa, bie grn. Lieferanten Benas und Mathes aus Krotofchin, Die grn. Lieferanten Gebr. Bril aus Schmiegel, Sr. Lieferant Cohn aus Offrowo, Sr. Lieferant Rawecki aus Fraustadt, 1. in No. 95 St. Abalbert; Br. Raufmann haimann aus Fraustadt, fr. Probst Domicki aus-Miloslaw, I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Erbherr Flowiecki aus Gacz, Sr. Erbherr Micki aus Offowice, f. in No. 391 Gerberftrage; Sr. Handelsmann Ufch aus Krotofchin, I. in No. 350 Judenftrage.

Zekannemachung. In der Oberförsterei Polajewo, Belauf Eichquast und Rowanowko, stehen ganz nahe an der Warte und ein Theit i Meile davon, 866 Klaftern Kiefern Klobenholz zum Verkauf. Auch konnen in dem, so zu sagen, dem Wartha-Fluß anstoßenden

Obwieszczenie. W nadleśnictwie Polajewskim, w rewirze Eichkwast i Kowanowku, w bliskości rzeki Warty, 3 część zaś w odległości 4 mili, stoią 866 sążni drzewa sosnowego w szczepach na sprzedaż; można również w wydziale 14 rewiru

Jagen 14 bes Belaufs Eichquaft gegen 1000 Stuck Mittel= und Klein-Bauholz und Bohlftamme vom Stamm erftanden werben.

Eine eigene Konigl. Holzablage ift porhanden, wo das Holz ein Jahr lang

frei fteben bleiben fann.

Jum offentlichen Verkauf dieses Holzes haben wir einen Licitations "Termin auf ben 30. Oftober b. J. in unsferm Sitzungsfaale anberaumt und bes merken: daß der Förster Wilke, in Sichz quaft bei Obornik wohnhaft, auf Erforz dern das Holz in beiden Beläufen porzeigen wird.

Posen, den 30. September 1832. Königl. Preußische Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forsten.

Bekanntmachung. Es sollen die Bauten und Reparaturen auf den Güstern Padniewo an den Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den I7. Movember d. I. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse-Nath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst anderaumt, wozu diesenigen, welche bereit sind, diese Bauten und resp. Reparaturen zu übernehmen, mit dem Erdssnen vorgeladen werden, daß die Reparaturen dem Mindestenden überlassen und mit ihm sosort ein Entreprises Contract abgeschlossen werden wird.

Gnefen, ben 27. September 1832. Sonigl, Preuß. Landgericht.

Eichkwast tak mówiąc do rzeki Warzty dotykaiącym około 1000 sztuk średniego i drobnego budulcu, i drzewa kozłowego na pniu nabyć. Skład właściwy królewski exystuie na którym drzewo bezpłatnie przez ciąg roku iednego zostawać może.

Do sprzedaży publiczney drzewa rzeczonego termin licytacyi na dzień 30. Października r. b. w izbie posiedzeń naszych wyznaczyliśmy, nadmieniając iż podleśniczy Wilke w Eichkwast pod Obornikami mieszkający, na żądanie drzewo w obu rewirach okaże.

Poznań, dnia 30. Września 1832. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Budowla i reparacya budynków w dobrach Padniewskich ma bydź naymniey żądaiącemu w Entrepryzę wypuszczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się téy budowli resp. reparacyi z tém oświadczeniem zapozy. wamy, iż reparacya i budowla rzeczona naymniéy żądaiącemu zostawiona i w tym względzie z nim natychmiast kontrakt zawarty zostanie. Gniezno, d. 27. Września 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bf= fentlichen Berfauf bes gu Schonlante un= ter Do. 5. belegenen, gur Poftmeifter Daniel Friedrich Schmidtschen Nachlaß= maffe gehörigen Grundftucks, nebft Bu= behör, welches gerichtlich auf 1085 Rthl. taxirt ift, haben wir, auf den Untrag ber Erben, einen neuen Bietungs= Termin auf ben 1. December c. vor bem herrn Landgerichts = Rath Kischer Morgens um to Uhr allhier angesetzt. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Dachricht befannt gemacht, bag bas Grundfind bem Meiftbietenben juge= schlagen werben foll, insofern nicht ge= fetgliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Schneidemuhl, b. 20. Septbr. 1832. Rbnigl. Prenf. Landgericht.

Bekannemachung. Das den Tuch= macher Samuel Driegnerschen Chelenten zugehörige, in Karge unter no. 227. belegene Grundfiud, aus einem Wohn= hause, Sofraum und Stallungen beftehend, zu welchem auch eine Braugerech= tigfeit gehört, und welches alles gericht= lich auf 472 Rithlr. abgeschätzt worden ift, foll zufolge Verfügung bes Ronigl. Landgerichts Meferit, im Wege einer nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werden. Sierzu haben wir einen peremtorifchen Bietungstermin auf ben 2. Januar 1 833 Vormittags um 9 Uhr in loco Rarge angesett, zu welchem befig und

Patent subhastacyiny. Do publicznéy przedaży nieruchomości w Trzciance pod Nro. 5. położonéy, do massy spadkowey Pocztmistrza Daniela Fryderyka Schmidt należącey, wraz z przyległościami, która sądownie na 1085 Tal. iest oceniona, wy. znaczyliśmy na żądanie sukcessorów nowy termin licytacyjny na dzień 1. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10téy przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Fischer, w miey-Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Piła, dnia 20. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Nieruchomość sukiennika Samuela Driesner i żony iego, w Kargowie pod No. 227. sytuowana, z domu mieszkalnego, podworzu i staien składająca się, do któréy także i prawo robienia piwa należy, ogółem na tal. 472 sądownie oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhąstacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. tym wyznaczyliśmy termin-licytacyiny na dzień 2. Stycznia 1833. przed południem o godzinie 9, w mieyscu Kargowie, na który ochotę

gablungefabige Raufluftige hierdurch ein= kupna maigcych do posiadania nierugelaben werden.

Wollstein, ben 24. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. chomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 24. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Bom unterzeichneten Artillerie Depot follen verfchiebene unbrauchbare Gegenftande an ben Meiftbictenden verfauft werden, wogu auf ben 27. Ditober c. Bormittage 9 Uhr im Artilleric-Zeughause, Bronfer Strafe No. 307., ein Termin feftgefett wird.

Pofen, ben 20. Oftober 1832.

Ronigliches Artillerie = Depot. Jager, Major. Piftorius, Zeuglieutenant.

Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Posen. (Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>17. Oktober.                                                      |                     | Freitag den<br>19. Oktober.                          |                                                                          | Montag den<br>22. Oftober.                                |                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>der far ve.                                                                | bis<br>Atl.fgr. vf. | von                                                  | bis<br>Alv.sar m                                                         | von<br>Mir.fgr.vf.                                        | bis<br>Mer.fgr.v                                                        |
| Weizen der Scheffet | 1 20 -<br>- 17 6 -<br>- 15 -<br>- 7 6 -<br>- 15 -<br>- 3 15 -<br>3 15 -<br>3 10 - |                     | 17 6<br>- 15 -<br>1 2 6<br>- 7 6<br>- 15 -<br>3 15 - | 1 25 —<br>1 2 6 —<br>20 —<br>17 —<br>1 5 —<br>17 6 —<br>3 20 —<br>1 15 — | -   17   6   -   15   -   1   -     1   2   6   -   7   6 | 1 25 -<br>1<br>20 -<br>17 -<br>1 2<br>1 5 -<br>17 -<br>3 20 -<br>1 15 - |